# Arcis=Blatt

fűr

### den Danziger Kreis.

Nº 14.

Danzig, den 2. April.

1859.

Amtlicher Theil.

I. Berfügungen und Befanntmachungen des gandrathe.

1. Jun Provinzial-Chausice-Vaufonds hat jede Ortichaft des Kreises ein Zwolftel des am Schlusse des vorigen Jahres verbliebenen Solleinkommens der Einkommen- und Klassensteuer nach Abzug der Steuer von den activen Militaurpersonen, der Geistlichen, Kirchendiener, Lehrer und derzenigen Beamten, welche in Folge des Gesess vom 11. Juli 1822 eine ganze oder theilweise Befreiung genießen, zu entrichten. Die Erhebung erfolgt nach Maaßgabe des Betrages der diesziährigen monatlichen Einkommen- und Klassen-Steuer, wobei Ausfälle von den Ortschaften gedeckt, Ueberschüsse aber zur Ortskasse vereinnahmt werden mussen.

Dienach find aufzubringen:

Bom I. Sebebegirt 317 rtl. 1 fgr. 5 pf.

Bom II. Hobebegirt (Rehrung) 669 rtl. 11 fgr. 1 pf.
III. von den Ortserhebereien:

St. Albrechter Pfarrdorf 13 rtl. 29 fgr. 6 pf., Altdorf 4 rtl. 23 fgr. 11 pf., Artichau 4 rtl. 7 fgr. 10 pf., Bangidin 5 rtl. 4 fgr. 2 pf., Bantau 6 rtl. 6 fgr. 11 pf., Biffau 18 rtl. 2 fgr 1 pf., Rl. Bohlfau 18 rtl. 15 fgr. 6 pf., Borgfeld 15 rtl. 14 fgr. 11 pf., Borrenczin 2 rtl. 5 fgr. 10 pf., Breutau 22 rtl. 20 fgr. 9 pf., Brofen 5 rtl. 24 far. 4 pf., Braunsdorf 15 rtl 25 fgr. 6 pf., Breitenfelde 9 rtl. 7 fgr., Czattfau 17 rtl. 3 fgr. 1 pf., Czerniau 14 rtl. 5 fgr., Conradshammer 11 rtl. 12 fgr 11 pf., Czareln 6 rtl. 22 fgr. 2 pf., Domadau 1 rtl. 20 fgr. 11 pf., Dreifdmeinstopfe 1 rtl. 5 pf., Emaus 18 rtl. 9 igr. 2 pf., Freudenthal 2 rtl. 21 fgr. 3 pf., Gemlig 32 rtl. 29 fgr. 5 pf., Gifdfau 19 rtl. 15 fgr. 3 pf., Glettfau 5 rtl. 28 fgr. 10 pf., Gludan 15 rtl. 20 fgr. 1 pf., Gr. Golmtau 15 rtl. 13 fgr. 4 pf., Rlopfchau 1 rtl. 11 fg. 3 pf. Mittel Golmeau 10 rtl. 3 fgr. 9 pf., Rl. Golmeau 8 rtl. 11 fgr. 1 pf., Gofdin 9 rtl. 20 fgr. 1 pf, Gottsmalde 42 rtl. 1 fgr. 9 pf., Grengdorf 7 rtl. 13 fgr. 9 pf., Grebiner= feld 13 ril. 16 fgr. 7 pf., Gutch rberge 32 rti. 16 fgr. 2 pf, Guttland 39 rtl. 20 far. 5 pf., Bergberg 31 rtl. 24 fgr. 6 pf., Dubude 33 rtl. 9 fgr. 1 pf., Beiligenbrunn 8 rtl. 1 fgr 5 pr. Derrengrebin 6 rtl. 26 fgr. 9 pf., Sochftrief 13 rtl. 2 fgr. 1 pf., Sochzeit 18 rtl. 14 fgr. 2 pf., Jenkau 6 rtl. 19 fgr. 7 pf., Johannesthal 3 rtl. 19 fgr. 7 pf., Rafemark 42 rtl. 29 fgr. 2 pf., Kemnade 3 rtl. 3 fgr. 9 pf., Gr. Kleschkau 18 rtl. 11 fgr., Rt. Rlefchfan 14 rtl. 5 fgr., Rowall 15 rtl. 9 fgr. 7 pf., Soch Rolpin 9 rtl. 15 fgr. 4 pf., Rl. Rolpin 4 rtl. 6 igr 9 pf., Rrafauerfampe 5 rtl. 22 fgr. 8 pf., Rotofd= ten 9 rtl. 4 fgr. 5 pf., Reampis 14 rtl. 5 fgr. 9 pf., Rrieftohl 24 rtl. 5 fgr. 9 pf., Lagichan 7 rtl. 15 igr. 6 pf., Lum. nfrem 18 rtl. 3 fgr. 7 pf., Landau 18 rtl. 7 fgr. 9 pr., Langfelde 13 rel. 12 fgr. 3 pf., Leefen und Ellernig 11 rtl. 1 fgr. 6 pf., Legtau

33 rtl. 4 far. 9 pf., Liffau 6 rtl. 20 fgr. 9 pf., Loblau mit Unterfahlbude 42 rtl., 9 fa. 3 pf., Maczkau 15 rtl. 5 fgr. 1 pf. Mallenegin 6 fgr. 3 pf., Mattern 6 rtl. 7 far. 5 pf., Meiftersmalte 25 rfl. 8 fgr. 7 pf., Dorf Dondengrebin 13 rfl. 7 fgr. 5 pf., Bormert Mondengrebin 4 rtl. 26 fgr. 8 pf., Duggau 7 rtl. 7 fgr., Muggenhall 41 rtl. 4 far. 7 pf., Dorf Muhlbang 28 rtl. 10 fgr. 5 pf., Borwert Muhlbang 3 rtl. 21 far. 7 fgr., Muhlenboff 28 fgr. 4 pf., Raffenhuben 11 rtl. 22 fgr. 11 pf., Rentau 8 rtl. 28 fgr. 6 pf., Reuendorf 15 rtl. 26 fgr. 5 pf., Reuenhuben 7 rtl. 12 fgr., Robel 10 rtl. 5 fgr. 10 pf., Ohra 129 rtl. 24 fgr. 8 pf., Oliva (Dorf) 82 rtl. 27 fgr., Oliva (Forfirevier) 1 rtl. 6 fgr. 3 pf., Ofterwick 22 rtl. 2 pf., Pelonten 13 rtl. 20 fgr. 8 pf., Gr. Plebnendorf 15 rtl. 28 fgr. 5 pf., Rl. Plebnendorf 12 rtl. 18 fgr. 6 pf., Prangichin 8 rtl. 5 fgr. 6 pf., Prauft 70 rtl. 24 fgr. 3 pf., Pietfendorf 14 rtl. 24 fgr. 11 pf., Dorf Quadendorf 13 fgr. 3 fgr. 7 pf., Borwert Quadendorf 3 rtl. 9 fgr. 7 pf., Rame fon 11 rfl. 22 fgr. 10 pf., Rambeltich 21 rtl. 1 fgr. 3 pf., Reichenberg 32 rtl. 23 fgr., 8 pf., Rexin 7 rtl. 2 fgr. 5 pf., Rofchau 2 rtl. 10 fgr., Roftan 9 rtl. 27 fgr. 4 pf., Ruffocgin 10 rtl. 29 fgr. 6 pf., Rottmansdorf 5 rtl. 9 fgr., Saalau 14 rtl. 13 fgr., Candweg 28 rtl. 22 fgr. 11 pf., Gastocjin 4 rtl. 10 fgr. 4 pf. Gaspe 14 rtl. 26 far. 4 pf., Scharfenberg 14 rtl. 26 fgr. 2 pf., Scharfenort 7 rtl. 10 fgr. 9 pf., Schaferei 1 rtl. 21 fgr. 9 pf., Schellingsfelde 19 rtl. 10 fgr. 6 pr., Schellmuhl 9 rtl. 15 fgr. 9 pf., Schiefenhorft 10 rtl. 4 fgr., Smengoregin 2 rtl. 19 fgr. 3 pf., Schmerblod 35 rtl. 27 far. 6 pf. Schonau 19 rtl. 29 fgr 11 pf., Schonrohr 13 rtl. 2 fgr 10 pf., Schonfeld 12 rtl. 19 fgr. 2 pf., Schuddelfau 17 rtl. 10 fgr. 11 pf., Schwintich 10 rtl. 9 fgr. 1 pf. Schwarenthal 4 rtl. 14 fgr. 4 pf., Cobbowis (Forstrevier) 1 rtl., Sperlingedorf 13 rtl. 2 fgr. 1 pf., Genslau 13 rtl. 10 fgr. 6 pf., Strafdin 10 rtl. 27 fgr. 11 pf., Etrobdeich 60 rtl. 15 fgr. 9 pf., Stublau 36 rtl. 22 fgr. 3 pf., Gulmin 18 rtl. 29 fgr. 2 pf., Trutenau 30 rtl. 9 fgr. 10 pf., Trutenauer herrenland 5 rtl. 28 fgr. 4 pf., Ubl= fau 9 rtl. 16 fgr. 2 pf., Gr. Walddorf 20 rtl. 7 fg. 6 pf., Rl. Balddorf 13 rtl. 12 fg. 10 pf., Bartider Pulttovien 6 rtl. 29 fg. 4 pf., Borwert Bartich 3 rtl. 20 fg. 11 pf., Weichselmunde 22 rtl. 19 fgr. 5 pf., Weflinten 34 rtl. 1 fgr. 3 pf., Wonneberg 35 rtl. 27 fgr. 9 pf., Woffis 38 rtl. 6 fgr., Boblaff 38 rtl. 14 fgr. 3 pf., Wojanow incl. Setau 27 rtl. 13 fgr. 3 pf., Bantenegin 13 rtl. 28 fgr. 6 pf. Bipplau 12 rtl. 18 fgr. 6 pf., Bigonfenberg 31 rtl. 24 fgr. 4 pf., Bugbam 33 rtl. 1 fgr. 1 pf., Gr. Bunder 53 rtl. 24 fgr. 11 pf., Rl. Bunder 28 rtl. 9 fgr. 3 pf., Batregemten 23 fgr. 9 pf.

Diese Betrage sind von den Steuererhebern schleunigst einzuziehen und an den gewohnlichen Zahlungstagen des Monats April c. bei Vermeibung der Grecution an die

Ronigliche Rreistaffe abzuführen.

Dangig, den 26. Marg 1859.

No. 4893. Der Landrath von Brauchitsch.

2. Nach der fur dieses Jahr von der Koniglichen Regierung festgesetten Repartition der mit 1 fgr. 3 pf. vom rtl. der Rlaffen= und Einkommensteuer aufzubringenden Irrenhaus=Beitrage

treffen auf den I. Hebebegirf 170 rtl. 18 fgr. 9 pf., und zwar hat aufzubringen:

Gr. Bohlkau 7 rtl. 20 fgr., Bokendorf 4 rtl. 22 fgr. 6 pf., Hohenstein 12 rtl. 25 fgr., Rapke 2 rtl. 25 fgr. 8 pf., Rladau 13 rtl. 16 fgr. 10 pf., Klempin 5 rtl. 6 fgr. 3 pf., Rohling 11 rtl. 19 fgr. 5 pf., Langenau 23 rtl. 25 fgr. 7 pf., Mahlin 13 rtl. 5 fgr., Postelau 6 rtl. 3 fgr. 9 pf., Rosenberg 16 rtl. 23 fgr. 2 pf., Rossificzewken 26 fgr. 3 pf., Echenwarting 17 rtl. 3 fgr. 1 pf., Sobbowih 7 rtl. 11 fgr. 3 pf., Gr. Suckeyin 9 rtl. 9 fgr. 5 pf., Kl. Suckeyin 2 rtl. 7 fgr. 6 pf., Gr. Trampken 9 rtl. 7 fgr. 6 pf., Kl. Trampken 6 rtl. 7 pf.

Auf den II. Hebebegiet (Rehrung) treffen 342 rfl. 26 fgr. 3 pf., und zwar hat

Aufzubringen:
Bodenwinkel 9 rfl. 2 fgr. 6 pf., Bohnsack 13 rfl. 15 fgr., Bohnsackerweibe 10 rfl. 21 fgr. 3 pf., Einlage 7 rfl. 1 fgr. 3 pf., Fischerbabke 15 rfl. 1 fgr. 3 pf., Freienhuben 16 rfl. 15 fgr., Glabitsch 3 rfl. 21 fgr. 3 pf., Groschkenkampe 13 rfl. 26 fgr. 3 pf., Holm 3 rfl. 1 fgr. 11 pf., Junkeracker 11 rfl. 6 fgr. 10 pf., Junkertropt 7 rfl. 8 fgr. 2 pf., Junkertropthof 2 rfl. 11 fgr. 10 pf. Kalberg u. Liep 5 rfl. 5 fgr., Krakau 7 rfl. 23 fgr. 9 pf., Krohnenhof 5 rfl. 8 pf., Laschken= u. Hauskampe 6 rfl. 15 far. 7 pf., Lepkaurweide 12 rfl. 11 fgr. 11 pf., Naumeln 2 rfl. 25 fgr. 7 pf., Neufsch 8 rfl. 23 fgr. 2 pf., Neukrug 1 rfl. 8 fgr. 1 pf., Neukrügerskampe 1 rfl. 28 fgr. 9 pf., Nickelswalde 11 rfl. 23 fgr. 9 pf., Passewark 21 rfl. 26 fgr. 3 pf., Poppau 4 rfl. 24 fgr. 5 pf., Prinzlass 11 rfl. 17 fgr. 6 pf., Pródbernau 8 rfl. 13 fgr. 1 pf., Schnakenburg 6 rfl. 11 fgr. 11 pf., Schönbaum 12 rfl. 1 fgr. 10 pf., Schönbaumerweide 5 rfl. 22 fgr. 6 pf., Steegen und Kobbelgrube 31 rfl. 2 fgr. 6 pf., Steegnerwerder 12 rfl. 16 fgr. 11 pf., Stutthof 41 rfl. 1 fgr. 3 pf., Borwerk Stutthof 1 rfl. 22 fgr. 6 pf., Bogelsang 3 rfl. 26 fgr. 10 pf., Bögless 1 rfl. 3 fgr. 9 pf., Wordel 3 rfl. 8 fgr. 2 pf., Biesewald 8 fgr. 1 pf.

III. Ortserhebereien. St. Albrechter Pfarrdorf 8 rtl. 8 pf., Altdorf 2 rtl. 16 fgr. 3 pf., Artichau 2 rtl. 3 fgr. 1 pf., Bangichin 2 rtl. 2 fgr. 6 pf., Bankau 3 rtl. 19 fgr. 5 pf., Biffau 9 rtl. 5 fgr., Rl. Bobleau 9 rtt. 3 fgr. 1 pf., Borgfeld 9 rtl. 1 fgr. 3 pf., Borrencgin 1 rtl. 3 fgr. 2 pf., Brentau 10 rtl. 20 fgr. 7 pf., Brofen 2 rtl. 24 fgr. 5 pf., Braunsborf 8 rtl. 1 fgr. 10 pf., Breitfelde 4 rtl. 29 fgr. 5 pf., Gr. u. Rl. Chatthau 9 rtl. 15 fgr., Cherniau 7 rtl. 7 pf. Conradshammer 5 rtl. 17 fgr. 6 pf., Capeln 3 rtl. 10 fgr., Dommachau 26 far. 3 pf., Dreif tweinstopfe 1 rtl., Emaus 10 rtl. 1 fgr. 3 pf., Freudenthal 2 rtl. 9 far. 5 pf., Gemlig 17 rtl. 7 pf., Gifchtau 10 rtl. 12 fgr. 6 pf., Glettfau 3 rtf. 17 far. 6 pf., Gludan 8 rtl. 5 fgr. 8 pf., Gr. Golmeau 7 rtl. 23 fgr. 1 pf., Klopfchau 20 far. 8 pf., Mittel Golmtau 5 rtl. 1 fgr. 10 pf., Rl. Golmfau 4 rtl. 2 far. 6 pf., Gofdun 4 rtl. 25 fgr. 8 pf., Gottsmalde 21 rtl. 6 fgr. 3 pf., Grengdorf 3 rtl. 20 far. 7 pf., Grebinerfeld 6 rtl. 23 fgr. 2 pf., Gutcherberge 17 rtl. 8 fgr. 9 pf., Guttland 20 rtf. 24 fgr. 4 pf., Sergb rg 17 rtf. 10 fgr. 8 pf., Seubude 17 rtf. 22 fgr. 6 pf., Beilgenbrunn 4 rtl. 8 fgr. 1 pf., herrengrebin 3 rtl. 16 fgr. 3 pf., Bochifrief 8 rtl. 13 fgr. 2 pf., Sochseit 9 ril. 28 fgr. 9 pf., Jenkan 2 rtl. 3 fgr. 1 pf., Johannisthal 1 rtl. 28 fgr. 9 pf, Rafemart u. Pfarrdorf 26 rtl. 2 fgr. 6 pf., Remnade 1 rtl. 22 fgr. 6 pf., Gr. Rlefcheau 9 rtl 23 fgr. 9 pt., Rl. Rlefcheau 4 rtl. 15 fgr., Kowall 8 rtl. 3 far. 2 pf., Soch Rolpin 4 rtl. 22 fgr. 6 pi., Rl Rolpin 2 rtl. 18 far. 1 pf., Rrafauerfampe 2 rtl. 15 fgr. 8 pf., Rofofchen 5 rtl. 4 fgr. 4 pf., Rrampis 7 rtl. 11 fgr. 3 pf., Rrieftohl 11 rtt., Lagidau 3 rtl. 21 fgr. 11 pf., Lamenftein 9 rtl. 26 fgr. 3 pf., Landau 10 rtl. 10 fgr. 7 pf., Langfelde 6 rtl. 26 fgr. 11 pf., Leefen und Ellernig 5 rtl. 5 far. 7 pf., Lestau 16 rtl. 10 fgr., Liffau 3 rtl. 11 fgr. 3 pf., Loblau 19 rtl. 15 fgr., Unter= Rabibude 2 rtl. 18 fgr. 9 pf., Mastau 7 rtl. 20 fgr. 8 pf., Mallenegin (Forfterei) 3 fgr. 9 pf., Mattern 3 ril. 8 fgr. 1 pf., Meiftersmalde 12 rtl. 24 fgr. 5 pf., Dorf Dondengrebin 7 rtl. 20 fgr. 7 pf., Bormert Diondengrebin 2 rtl. 16 fgr. 11 pf., Dinggan 3 rtl. 13 fgr. 9 pi., Maggenhall 22 rtl. 17 fgr. 6 pf., Dorf Mublbang 15 rtl. 12 fgr. 6 pf., Bormert Mublbang 1 rtl. 23 fgr. 9 pf., Muhl nhoff 16 fgr. 10 pf., Raffenhuben 6 rtl. 20 fgr. 8 pf., Mentau 4 rtl. 22 fgr. 6 pf., Neuendorf 8 rtl. 25 fgr. 7 pf., Reuenhuben 4 rtl. 5 far., Robel 5 rtl. 21 fgr. 3 pi., Dora 73 rtl. 21 fgr. 3 pf., Oliva (Dorf) 51 rtl. 20 fgr., Forfrevier Diva 18 fgr. 2 pi., Diterwid 11 rtl. 12 fgr. 6 pf., Ottomin 18 fgr. 1 pf., Pelonten 7 rtl. 8 pf , Gr. Plehnendorf 8 rtl. 10 fgr., Kl. Plehnendorf 6 rtf. 23 fgr. 1 pf., Prangichin 4 rtf. 27 fgr. 6 pf., Prauft 40 rtf. 8 fgr. 2 pf., Pietfendorf 7 rtl. 1 fgr. 3 pf., Dorf Quadendorf 7 rtl. 2 fgr. 6 pf., Bormert Quadendorf 1 rtl. 6 fgr. 3 pf., Rambau 18 fgr. 9 pf., Ramfau 5 rfl. 5 fgr., Rambeltsch 11 rtl. 11 fgr. 10 pf., Reichenberg 16 rtl. 18 fgr. 9 pf., Rexin 3 rtl. 18 fgr. 2 pf., Rofchau 1 rtl. 9 fgr. 4 pf., Rottau 5 rtl. 16 fgr. 3 pf, Ruffocgin 5 rtl. 14 fgr. 5 pf., Rott= mannedorf 2 rtl. 21 fgr. 3 pf., Saalau 7 rtl. 6 fgr. 3 pf., Landau 15 rtl., Saskoczin 2 rtl. 7 fgr. 6 pf., Saspe 8 rtl. 5 fgr., Scharfenberg 9 rtl. 7 fgr. 6 pf., Scharfenort 3 rtl. 18 fgr. 9 pf., Schaferei 24 fgr. 4 pf., Schellingefelde 9 rtl. 21 fgr. 11 pf., Schellmubl 4 rtl. 25 fgr., Schiefenhorft 5 rtl. 11 fgr. 11 pf., Smengoregin 1 rtl. 8 fgr. 9 pf., Schmerblod 20 rtl. 18 fgr. 9 pf., Schonau 9 rtl. 20 fgr. 7 pf., Schonrohr 6 rtl. 15 fgr., Schonfeld 6 rtl. 5 fgr. 8 pf , Schuddelfau 8 rtl. 16 fgr. 3 pf., Schwintich 5 rff. 5 fgr. 7 pf., Schwabenthal 2 rff. 8 fgr. 9 pf., Cobbowit (Forffrevier) 16 fgr. 3 pf., Sperlingsborf 7 rtl. 7 fgr. 6 pf., Genslau 6 rtl. 13 fgr. 2 pf., Strafchin 5 rtl. 17 fgr. 6 pf., Strohdeich 33 rtl. 23 fgr. 1 pf., Stublau 19 rtl. 23 fgr. 9 pf., Cullmin 8 rtl. 3 fgr. 1 pf., Trutenau 16 rtl. 15 fgr. 8 pf., Trutenauer Berrenland 3 rtl., Uhl= fau 4 rtl. 20 fgr., Gr. Walddorf 11 rtl. 14 fgr. 4 pf., Rl. Walddorf 6 rtl. 23 fgr. 2 pf., Bartider Pulifovien 3 rtl. 19 fgr. 4 pf., Borwert Bartich 1 rtl. 25 fgr. 8 pf., Weichselmunde 12 rtl. 8 fgr. 1 pf., Weplinken 19 rtl. 23 fgr. 9 pf., Wonneberg 18 rtl. 8 fgr. 9 pf., Boffig 19 rtl. 13 fgr. 2 pf., Boglaff 17 rtl. 25 fgr., Wojanow incl. Betau 15 rtl., Bankenegin 6 rtl. 25 fgr. 7 pf., Bippiau 7 rtl. 11 fgr. 11 pf., Biganken-berg 19 rtl. 1 fgr. 11 pf., Bugdam 15 rtl. 16 fgr. 10 pf., Kl. Bunder 13 rtl. 27 fgr. 6 pf., Batrzemfen 16 fgr. 3 pf., Gr. Bunder 25 rtl. 28 fgr. 9 pf.

Gang ausgeschloffen find davon Die G.iftlichen, Lehrer und activen Militairperfonen

und in den durch das Gefes bom 11. Juli 1822 gezogenen Grengen auch die Beamten.

Die Steuererheber des Kreises werden im Berfolg meiner Kreisblattsversügung vom 26. b. Mts. aufgefordert, die Einziehung der Beiträge, soweit sie noch nicht geschehen ist, sofort du bewirfen und dieselben jedenfalls an den Zahlungstagen des Monats April c. bei Bermeidung der Greention nuverfürzt zur Koniglichen Kreiskasse hierselbst abzusühren, da etwanige Ausfälle hier ebenso, wie bei allen übrigen Provinzialabgaben, von den betreffenden Ortschaften, denen auch das etwanige Mehr zu Sute kommt und also von den Steuererhebern zur Ortskasse abzultesern ift, getragen werden mussen.

Mo. 1230/3. Danzig, den 29. Marz 1859. Der Landrath von Brauchitich.

4. In Gemäßheit der von den Königlichen Ministerien des Innern und des Krieges unterm 26. Oftober 1850 erlassenen Instruction über das Verfahren bei Einberufung der Reserve= und Landwehr=Mannschaften zu den Fahnen bei etwa eintretender Mobilmachung wird hiemit bekannt gemacht, daß die permanenten Mitglieder der Kreisersaß-Kommission in einer Conserenz am 30. April c. in dem Local des Militair-Ersaß-Geschäfts (Schwarzes Meer hierselbst) über die Gesuche der oben genannten Personen um Zurücksellung von der Einberufung entscheiden werden.

Ju dem Ende fordere ich diesenigen Landwehrmanner I. Aufgebors und Refervisten, welche ihre Juruckstellung für obigen Fall nachkuchen wollen, und die diesfälligen Gesuche in Gemäßheit meiner Kreisblatisverfügung vom 29. April 1856 (Kreisblatt Ro. 18.) begründen können, auf, dieselben bei ihren Ortsbehorden bei Bermeidung der Juruckweisung die zum 10. April b. 3. incl. anzubringen. Die Ortsbehorden haben die Gesuche unter Juziehung zweier unbetheiligter zuberlässigner Wehrmanner zu prufen, die in der leßtgenannten Kreisblatts-Berfügung vorgeschriebene Rachweisung aufzustellen, und diese die zum 16. April d. 3. an die vorgesete Polizeibehorde, Falls sie nicht selbst die Polizeivbrigkeit sind, einzusenden. Die lestern haben die eingegangenen

Madmeifungen zu prufen, mit ihrem Gutachten zu verfeben, und mir folche bis jum 22. April D. 3. eingureichen.

Bur Bermeidung bon Brrungen bemerte ich noch, daß auch Diejenigen Perfonen der in Rede ftebenden Rathegorien, welche ichon fruber binter die 7. Rlaffe der Landwehr jurudgeftellt worden find, ihre Gefude gu erneuern haben, wenn fie munfchen, daß ihnen die frubere Berudfichtigung abermals ju Theil werden foll.

Dangig, ten 26. Marg 1859.

Der Landrath v. Brauchitich.

In ber Gegend von Rl. Trampfen, Rapfi, Lagidiau u. f. w. follen fich nach verichiedenen Anzeigen Bagabonden umhertreiben, welche es unternehmen, die Gegend unficher zu machen. Namentlich wird behauptet, daß fich ein Arbeiter Johann Tefiner aus Gr. Trampfen, und ein ehemaliger Gartner Cemte aus Gr. Rlefchtau dabei befinden, beide find in jener Gegend bekannte Perfonlichkeiten, fo daß es eines Cignalements nicht weiter bedurfen mird.

Es ergeht nun meine Weifung tabin, daß nicht blos alle Ortebehorden und Beamten, fondern auch Jedermann, auf jene Bagabonden, fowie auf alle obdacheinfen oder fich befchaftigungelos umt ertreibenden Perfonen, achten, und jur fofortigen Berhaftung und jur Bertransportirung

derfelben jum nadften Gemabrfam fdreiten foll, fo bald fie ermittelt merden.

Die Ortspolizeibehorden und die Dorfsteamten, fowie die Rruger, werden gu einer befonde= ren Wachsamfeit hiermit austrudlich aufgefordert.

Dangig, den 26. Marg 1859.

Der Landrath v. Brauchitich.

Den Ortsbehörden des Kreifes bringe ich hiemit die vorschriftsmäßige Bepflangung aller durch ihre Felemarten fuhrenden Wege mit farten Baumpflanzungen bis jum 1. Dat c. in

Erinnerung.

Ber hiebei in obiger Frift feine Schuldigkeit nicht gethan, wird in die durch bas vorjährige Kreisblatt Ro. : O. angedrohte Strafe genommen werben, mas in jedem Orte den Gingefeffenen bekannt ju machen ift. Wo ich in einzelnen Fallen gur Bepflangung der Wege bereits besondere Termine bestimmt babe, behalt es bei Diefen fein Bewenden.

Dangig, din 26. Diarg 1859.

Mo. 1115/. Der Landrath von Brauchitich.

#### II. Berfügungen und Betanntmachungen anderer Beborden.

Der Anecht und Ginwehner Jacob Gorg, 40 Jahre alt, von mitteler Statur, mit blonden haaren, rafirtem Bart, mit einem vollen gefunden Geficht, hat fich am 28. d. Dits. beimlich aus dem Dienst des Sofbesigers Carl Schulz ju Legtau entfernt, ohne tag fein Aufenthalt bis jest hat ermittelt werden fonnen.

Die Ortsvorstande und die herren Gendarmen des Kreifes werden erfucht, auf den Gorg

ftrenge ju vigiliren, und denfelben im Betretungsfalle bierber abguliefern.

Dangia, den 30. Marg 1859.

Ronigl. landliches Polizei-Umt.

Der Diensifnedt Ludwig Roll, 20 Jahre alt, von fleiner Ctatur, Augen: blau, Saare: blond, bisher im Dienste des Befiters Chulg zu Alttorf, hat diefen Dienst am 21. b. Dies. berlaffen, ohne in denfelben bis jest gurudget. hrt gu fein. Die refp. Polizei=Ortebehorden werden erfucht, auf den p. Roll ju vigiliren und im Betreffungsfalle ihn per Transport bier einliefern gu laffen.

Dangig, din 25. Mars 1859.

Roniglich landliches Polizei-Umt.

-- 104 ---

8. Bur Berpachtung zweier Seezuge bei Stutthof vom 1. Juni c. ab, auf 6 Jahre, steht ein Licitations-Termin

Connabend, den 9. April c., Vormittage 111/2 Uhr,

im Rathhaufe an.

Danzig, den 4. Marg 1859.

Der Magistrat.

9. Die zweite Lehrerstelle an der Schule zu Bohnsack, mit welcher ein Gehalt von 100 rtl., freie Wohnung im Schulhause und frei Brennholz verbunden ist, soll besetzt werden. Unversheirathete Bewerber haben sich bei uns unter Einreichung ihrer Qualifikations-Utteste zu melden. Danzig, den 17. Marz 1859. Der Magistrat.

Nichtamtlicher Theil. Auction am Kladauer Wall.

Donnerstag, den 7. April 1859, Nachmittag 3 Uhr, werde ich am Kladauer Wall bei Herrn Ridel öffentlich an den Meistbietenden verfaufen:

circa 24 Haufen sehr schön gewonnenen Grummet (Kuhheu)

Der Zahlungstermin wird vor der Auction angezeigt und ist die Abfuhr fehr gut. 3 o h. 3 a c. Bagner, Auctions-Commissarius.

11. Auction zu Bohnsack.

Montag, den 18. April, Bormittags 10 Uhr, werde ich megen Aufgabe meiner Birthichaft

öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen:

3 Arbeitspferde, 4 tragende Ruhe, 1 tragende Starke, 1 Hockling, 3 Schweine, Conchinchina-Huhner. Ferner: 2 Arbeitswagen nebst Zubehor, 1 Kastenwagen, 1 Pflug, 2 eisenzinkige Eggen, 1 Haken, 2 Spapierschlitten. 2 Arbeitsschlitten, 1 Schleife, 1 Hackschlade nebst Zubehor, mehre Partieen Ruck-Dielen, Holzketten, etwas englisches Fapance und andere nübliche Sachen mehr.

Stall, Scheune und Fach jum Abbrechen, etwas heu und Stroh. Fremde Gegen.

flande durfen nicht eingebracht werden. 3. 3. Petrovety.

Pferde-Markt in Stettin.

Der Berein für Pferdezucht und Pferderennen wird am 13. und 14. Mai d. J., als den Tagen, an welchen die hiesigen Pferde Mennen stattfinden, von Morgens 7 Uhr bis Wittags 12 Uhr einen Markt für

Lugus und Arbeits-Pferde

auf dem innerhalb der Stadt belegenen grünen Paradeplat abhalten.

Die zum Markte zu bringenden Pkerde finden auf dem Marktplate in nen erbauten, mafferdicht gedeckten, zugkreien, verschließbaren, mit Raufe, Krippe und sonstigem Zubehör verschenen Etällen, Aufnahme. Die Ställe werden nach Wunsch für 1, 2, 4, 6, 8 und mehrere Pferde eingerichtet, wenn dieselben spätelens 3 Wochen vor dem Markte, bei dem unterzeichneten Comité bestellt worden. Das pränumerando zu erlegende Stallzeld für 1 Pkerd, sur die Dauer des Marktes, beträgt 3 rtl.; Kastenstände kosten 1 rtl. mehr. Wenn in einzelnen Fällen die Bestellungen auf Stallung n nach dem Schlußtermine (den 21. April c.) hier eingehen, so sinden dieselben zwar vis 8 Lage vor dem Markte Berücksichtigung für diese muß zedoch ein erhöhetes Stallgeld von 5 rtl. pro Pkerd gezahlt werden. Pkerdebestizer, welche ihre Pkerde nicht in den von und offerieten guten Frallungen unterzubringen, aber mit ihren Pkerden doch dem Warkte zu beziehen wünsichen, in welchen Fällen die Pkerde an seiten Barrieren Plätze angewiesen erhalten, eriegen für die Dauer des Marktes pro Pkerd ein Standgeld von 1 rtl.

Von 11. Wei Abends werden die bestellten Stallungen bereit gehalten werden.

Bei Uebergabe des Stalles erhalt der Miether deffelben fur fich und feine mit der Martung der Pferde beauftragten Stall-Leute, ju ihrer Legitimation bon dem Markimeifter je eine Karte

aratis und ein Eremplar der befonders ju erlaffenden Marktordnung.

Diefe erhalten auch diejenigen Pferdebefiger und deren Leute, welche ihre Pferde außerhalb ber Stallungen auf den Marft bringen. Gleichzeitig mit bem Stalle wird dem Miether ein Ecbluffel zu demfelben u. ein Gimer übergeben, wofur ein Pfand von 1 rtl. erlegt, aber guruderftattet wird, wenn am Schluffe des Marttes Schluffel und Eimer in brauchbarem Buftande que rudgeliefert werben.

Bon jedem aus den Marktftallungen verkauften Pferde find 2 rtl., von jedem

frei aufgestellten, verfauften Pferde I ril. bom B rfanfer ju gablen.

Gute Fourage ift auf dem Marttplate, der Safer pro Scheffel fur 10 fgr. uber den Marktpreis, Seu und Strob pro Bund mit 1 fgr uber dem Marktpreis, in vollem G. wicht, gegen Bablung zu haben.

Rur die Speifung ber Stall-Lente in preiswurdiger Befchaffenheit, auf bem Marktplate,

wird durch die dafelbit etablirte Reftauration Gorge getragen werden.

Gin Rogarit wird anwefend und im Martt-Bureau ju erfragen fein.

Martemeifter, durch Abzeichen fenntlich, werden fur Die nothige Ordnung forgen.

Diejenigen Berfonen, welche den Pferdemarft zu betreten wunschen und nicht bereits Freifarten erhalten haben, muffen fich Ginlaftarten ju 5 far, für jeden Zag ibfen. Alumels bungen auf Stallungen find an das unterzeichnete Comite au richten, welches auch Anfragen aller Art in furzefter Beit erlebigen wird.

Stettin, den 11. Diarg 1859.

#### Das Comité für den Pferde-Markt.

v. d. Goltz. General-Major und Commandeur

Stadtrath.

Agath. Stadtrath. Roth v. Schreckenstein. Lieutenant im 9. Sufaren=Regiment und Divif. Adjutant.

der 3. Kav. Brigade

Hempel, J. Meister. Stadtrath.

Wilsnach. Raurmann.

. Wigand . Raufmann.

Ronigl. Rentenbant = Buchhalter.

13. Wegen Erbauseinanderschung follen die in Gr. Walddorf unter Ro. 10. des Spoothekenbuchs in der Mitteltrift belegenen eirea 71% culmifche Morgen febr icone Wiefen

Dienstag, den 19. April 1859, Machmittage 3 Ube, öffentlich an den Deifibietenden verfauft werden, es freben 1000 rtl. darauf eingefragen, welche nicht gefündigt find, der Ueberreit muß baar bezahlt merden. Der Berfammlungsort ift im Reumanniden Grundftude ju Gr. Balddorf und ift der Spoothefenichein und die Taxe im Auctions-Bureau, Breitesthor 4., einzufeben.

Einem geehrten Dublifum empfehle ich alle Gorten Mobeln wie auch jede Bauarbeit 14. nach neuefter Urt billig und dauerhaft auf Bestellung anzufertigen. Reparaturen und aufpoliren alter Mobeln nehme ich nach Bunfch auch außer dem Saufe an.

Praust 58. D. Mohring, Tifchlermeifter.

15. Frifcher Thomotheum. Saamen ift fauflich ju haben bei Sich in Zipplau. 16.

Pfefferstadt und Beigmondenhintergaffe in Dangig find vom ehemaligen Rriminal- und Gerichtsgebaude Ziegel, Moppen, Defen, Thuren, Rreugholger, Latten, Fliefen, große Dachpfannen mit großen Safen, Berfcblage= und gugboden=Dielen billig ju verfaufen.

Baumaterialien-Berfauf.

- 17. Die am 14. d. M. an der Fahre bei Bohnfad gegen den hofbesiter herrn Frose von Freienhuben ausgestoßene grobe Beleidigung, nehme ich hierdurch offentlich abbittend jurud, indem ich denfelben fur einen Chrenmann erklare.

  2. Grube, hofbesitzer in Bohnsaderweide.
- 18. Nachdem ich mich feit dem 22. d. M. in Praust als Stellmachermeister niedergelassen habe, bin ich zur Uebernahme aller einschlagenden Arbeiten bereit und sehe etwanigen Aufträgen ergebenst entgegen. Praust, den 26. Marz 1859. David Buran.
- 19. Echt französischen gemahlenen Düngergnps a Ctr. 14 fgr., Julandischen gemahlenen Düngergnps a Ctr. 121/2 fgr., Kleesaamen, Lein und Rapskuchen empsiehlt Zeisgendorf, den 28. Mar; 1859.

C. Stobbe.

20. Berfauf.

Ein in Gemlit im Danziger Werder belegenes Kruggrundstück, verbunden mit hakenbude und Grüßerei, 24 kulmische Morgen Ackerland, 2 Morgen Wiesen, Antheil an der Dorfsziegelei und Kampe, soll Wittwoch, den 1. Juni c., Wittags 12 Ubr, an Ort und Stelle aus freier hand offentlich verfauft werden, Bedingungen konnen vorher eingesehen werden.

21. Nachdem ich jest eine vollständige Tischlerwerkstätte hieselbit errichtet habe, bitte ich ergebenft, mich mit der Anfertigung von Bauarbeiten und Möblen pp. gefälligst zu beauftragen.

Sochzeit, den 30. Marg 1859.

Carl Qullies, Tifchlermeifter.

22. Bestes Hollandisches Spätklee empfiehlt

R. Schönemann.

## 23. Bestes acclimatisirtes ital. Rhengras empsiehlt billigst

34. Caat-Wicke, Thymothee, rothes Kleefaat, gelbe und blane Lupinen, frische Saat-Erbsen, Gerfie und Hafer empfichtt in frischer gefunder Baare zu billigen Preisen die Handlung Rohlenmarkt 28.

35. Pianoforte-Magazin.

Einem geehrten Publikum erlaube ich mir hierturch mein reichhaltig versehenes Pianoforte. Magazin ergebenst zu empfehlen. Außer einer reichen Auswahl von Fingel. Fortepiano's verschiedener Mechanik, desgleichen Instrumenten in Kafelform, habe ich auch eine größere Anzahl von Pianinos anfertigen lassen, welche durch Longehalt und Eleganz die Anforderungen der mich Beehrenden befriedigen durften. Von der lestern Gattung empfehle ich zweierlei Arten: Damenund Salon: Pianinos zur geneigten Ansicht und Prufung.

Danzig, April 1859.

J. B. Wiszniewski,

Koniglicher Sof-Planoforte-Facrifant, Beil. Geiftaaffe 126.

- 26. 1 Sephaspiegel, 1 elegant 8 mah. Sopha, do. Cophatisch, do. Romode, do. Waschtisch, do. Rleiderschrank. 1 birk. Aleiderschretaur nebst Aussau, tarin eine Schreibeklappe, do. Komode, do. Waschtisch, 1 Getreideharse u. mehrere Gegenstäude räumungshalber zu verkausen Oelmuhlengasse 3., 1 Thure, gegenüber der Schulz ngasse in Danzig.
- 27. Selefene Caat-Erbfen, Sommerroggen und rother Rleefaamen ju haben auf bem Gute Strafdun.